# CURRENDA

L. 3404.

## Rekolekcye kapłańskie.

Ze względu na dobro Duchowieństwa, uwzględniając również i prośby ż różnych stron nas dochodzące, zamierzamy w roku obecnym urządzić rekolekcye dla Kapłanów w Tarnowie, w mieszkaniu jakie obecnie zajmują klerycy. W tych trudnych warunkach odbyć się muszą w dwóch terminach, bo najwyżej 35 do 40 osób może znaleść pomieszczenie. Odbędą się, jak zwykle, przez 3 dni a rozpoczną wieczorem w poniedziałki 17. i 23. września br.

Ponieważ Rektorat seminaryum duchownego zawczasu wszystko musi przygotować i zawczasu odpowiedzieć, którzy Kapłani w pierwszym, a którzy w drugim terminie, stosownie do pierszeństwa w zgłoszeniu się, mają wziąć udział — powinni już teraz Kapłani nadsyłać zgłoszenia do Rektoratu, o ile zamierzają wziąć udział w rekolekcyach i mogą znieść trudności pomieszczenia takiego, jakie obecnie mają klerycy.

Zarazem podajemy do wiadomości P. T. Duchowieństwa, że także klasztor OO. Reformatów w Zakliczynie urządza rekolekcye dla kapłanów w tamtejszym domu od dnia 23. do 27. września br.

L. 3831.

## Składka na Seminaryum duchowne.

-Wobec nader ciężkich, znanych powszechnie warunków życia trudnem jest zaopatrzenie wszystkich potrzeb kleryków, zwłaszcza że niemal wszyscy niezamożni nie mogą sobie wiele pomódz, a dotacya na utrzymanie Seminaryum w ubiegłym roku szkolnym była taka sama jak przed wojną.

Zechce tedy Przew. Duchowieństwo Nasze, tak skore do poparcia każdej dobrej sprawy przyczynić się datkiem dla ułatwienia w wychowaniu swych przyszłych współpracowników i następców. Składki takie zarządzono i w innych Dyecezyach kraju naszego i w Dyecezyi naszej jeden dekanat z własnej ochoty ja zarządził.

Datki należy złożyć na ręce Księży Dziekanów, którzy je wraz z wykazem ofiar nadeszlą na Nasze ręce.

L. 3363.

## Wykaz zniszczonych kościołów.

Centrala krajowa dla gospodarczej odbudowy Galicyi, zwróciła się do Konsystorza Biskupiego pismem z dnia 22 czerwca 1918 r. L. 16737/I żądając wykazu zupełnie zniszczonych kościołów w tej dyecezyi celem zebrania materyału statystycznego, potrzebnego do wdrożenia akcyi ich odbudowy. Zechcą tedy XX. Proboszczowie dotyczących parafii nadesłać Nam jak najrychlej celem ułożenia żądanego wykazu odpowiednie sprawozdanie, w którem winny być podane daty odnoszące się do rozmiarów mających być z nowa odbudowanych kościołów, a więc planów lub szkiców starego kościoła, lub w braku tychże należy podać ilość dusz dla jakiej nowy kościół ma być zaprojektowany.

L. 3323.

# Jeńcy wracający z Rosyi.

Zdarza się, że niektórzy jeńcy wracają do kraju z żonami, z któremi zawarli małżeństwo w Rosyi. Zapytani o dokumenta odpowiadają, że im zaginęły albo zostały skradzione.

Polecamy wszystkim Wielebnym Rządcom parafij, aby wszystkich jeńców powracających do domu z żonami i rodzinami wybadali dokładnie, gdzie kiedy, wobec jakiego kapłana i jakich świadków, według jakiego obrządku zawarli małżeństwo? czy zapowiedzi były głoszone w kościele? czy mają świadectwo zawartego ślubu?

Jeżeliby wskutek tego badania okazało się, że małżeństwo jest kościelnie lub cywilnie nie ważne, należy je servatis servandis konwalidować, o ile dopuszczalną jest konwalidacya. Gdyby zaś konwalidacya była niemożliwa, należy po dokładnem protokolarnem zbadaniu sprawę odnieść do Konsystorza Naszego celem wdrożenia procesu unieważniającego.

L. 3477.

# W sprawie zbiórki pokrzyw.

Ministerstwo wyznań i oświaty reskryptem z dnia 22. czerwca br. L. 20254. zwróciło się do Nas z prośbą, byśmy wezwali P. T. Duchowieństwo do pouczania ludności, iż w braku dotychczasowych surowców przędzalnych nie należy marnować pokrzywy, której włókna mogą zastąpić te surowce tak bardzo potrzebne do zaopatrzenia w odzież wojska i ludności cywilnej a liście i lodygi mogą doskonale służyć za karmę dla bydła.

Dla wyzyskania tych korzyści z pokrzywy, powstał pod patronatem c. k. Rządu Syndykat towarzystwa produkcyi i przeróbki pokrzyw (Nera), który przy pomocy swoich biur tak cywilnych jak i wojskowych będzie zbierał przez ludność dostarczone pokrzywy.

O tem zawiadamiamy P. T. Duchowieństwo celem pouczenia ludności przy nadarzających sie sposobnościach.

## Pontificia Commisio

#### AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS.

DUBIA IN PLENARIO COETU DIEI 17 FEBRUARII 1918 PROPOSITA AC RESOLUTA.

I. An lex abstinentiae cesset in Gallia diebus festis sub praecepto in universa Ecclesia servatis, sed in Gallia ex concessione Sanctae Sedis suppressis, scilicet festis Circumcisionis, Epiphaniae, Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli.

Resp.: Negative.

II. Quaenam sint festa suppressa, de quibus in cann. 339, § 1, 466, § 1, in quibus nempe ab Episcopis et Parochis appicanda est Missa pro populo sibi commisso.

Resp.: Nihil hac in re per Codicem iuris canonici immutatum esse a disciplina huc usque vigente.

III. Utrum festa quae non enumerantur in can. 1247, § 1, ipso facto ipsaque lege nullibi sint amplius de praecepto, etiamsi in aliqua natione, dioecesi aut loco antea fuerint de praecepto ex particulari lege vel consuetudine etiam centenaria loci, aut ex speciali concessione Sanctae Sedis.

Resp.: Affirmative, ita ut in iis diebus non amplius fideles urgeat duplex obligatio audiendi Missam et abstinendi ab operibus servilibus.

P. Card. Gasparri, Praeses.

Aloisius Sincero, Secretarius.

## Suprema S. Congregatio S. Officii.

### Decretum

CIRCA CONSILIA A VIGILANTIA ET IURAMENTUM ANTIMODERNISTICUM.

Cum in Codice Iuris Canonici, a proximo die festo Pentecostes obligandi vim habituri, nula fiat mentio Consiliorum a vigilantia et Iuramenti antimodernistici, de quibus respective agitur in Constitutione Pascendi Dominici gregis et Motu-proprio Sacrorum Antistitum s. m. Pii PP. X., inspecto Codicis ipsius can. 6, n. 6, propositum est dubium: An praescriptiones ad duo supra memorata capita spectantes, post dictum diem festum Pentecostes, in vigore manere pergant an non?

Re, iussu Ssmmi D. N. Benedicti Pp. XV, feliciter regnantis, ad Supremam hanc Sacram Congregationem Sancti Officii delata, Emmi ac Rmmi DD. Cardi-

nales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, in plenario conventu habito feria IV, die 20 martii 1918, expresse declarandum decreverunt: »Praescriptiones praedictas, ob serpentes in praesenti modernisticos errores latas, natura quidem sua, temporarias esse ac transitorias, ideoque in Codicem Iuris Canonici referri non potuisse; aliunde tamen, cum virus *Modernismi* diffundi minime cessaverit, eas in pleno suo robore manere debere usquedum hac super re Apostolica Sedes aliter statuerit«.

Et sequenti feria v eiusdem mensis et anni idem Ssmmus D. N., in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, relatam Sibi Emmorum Patrum resolutionem plane adprobare ac suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 22 martii 1918.

Aloisius Castellano, S. R. et U. I. Notarius.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Nominati: A. R. Dni: Kosiński Joseph, presbyter iubilatus, parochus de Sobolów — Consiliarus Consist. ad honores. Mazur Romanus, par. de Brzesko Deleg. Eppalis ad c. r. Consult. schol. distr, in Brzesko.

Institutus: R. Dn.: Gliński Antonius, admin. v. benef. in Chronów ad idem beneficium.

Neoordinati applicati: Bialik Vincentius, ad Dąbrowa, Ćwik Michaël, ad Lisiagóra; Matras Michaël ad Rzochów; Paciorek Joannes ad Mielec; Rusin Alexander ad Borowa.

Translati: R. Dni Cooperatores: Basta Stanislaus e Szczepanów ad Eccl. cath. et paroch. in Tarnów; Potoniec Joseph e Książnice ad Szczepanów; Kołacz Petrus e Tymbark ad Limanowa; Prokopek Vincentius e Wielopole skrzyńskie ad Limanowa; Bardel Franciscus e Dąbrowa ad Kolbuszowa; Stonina Adalbertus e Przecław ad Kolbuszowa; Stasiowski Joannes e Mielec ad Bobowa; Przeworski Julianus e Limanowa ad Chorzelów; Smoła Stanislaus e Łączki kucharskie ad Wielopole skrzyńskie; Superson Joannes e Czchów ad Przecław; Wójcik Franciscus e Kruźlowa ad Czchów; Waleń Joseph e Chorzelów ad Czchów qua expositus in Filipowice; Gajek Joseph e Kolbuszowa ad Przecław qua expositus in Ruda; Grecki Joannes e Bobowa ad Jakóbkowice; Szumowski Carolus e Limanowa ad Uście solne; Badowski Joseph e Kolbuszowa ad Łączki kucharskie.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 15. lipca 1918.

Ks. Dr Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon Biskup